## Nº 183.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 2. August 1831.

Angekommene Fremde vom 31. Juli 1831. fr. Affessor Rnauff aus Stettin, I. in No. 243. Dreslauerftraße.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 1. zum 2. Juni d. J. hat ein Grenzsbeamter unter Mitwirfung 4 Musketiere bes 10. Infanterie=Regiments bei Miesleschowka. Oftrzeschower Kreises, 35 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, beren Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen.

Die in Nede stehenden Schweine find, nach vorangegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins, in der Stadt Grabow am 2. Juni 2. c. für 145 Kithr. 18 Sgr. bffentlich

verfauft worden.

Jur Begründung ihrer etwanigen Ansprüche auf den Bersteigerungserlos haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie nach Borschrift des h. 180. Titel 51. Theil I. der Gerichts-Ordnung aufgefordert wers den, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum ersten male im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupts 3011-Umte in Kempen zu melden; widris

Ogłoszenie. W nocy z dnia 1. na 2. Czerwca r. b. zabrał strażnik graniczny za pomocą 4ch żołnierzy z 10. pułku piechoty przy wsi Mieleszowce w Powiecie Ostrzeszowskim 35 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ichi obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 2. Czerwca r. b. w mieście Grabowie za Tal. 145. sgr. 18. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc 6. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie na Komorze główney celney w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie genfalls mit ber Berechnung bes Erloses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen ben 17 Juni 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pro= vingial = Steuer = Direktor.

Im Auftrage. (ges.) Brodmener.

summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 17. Czerwca 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

W zastepstwie:

W zastępstwie: (podp.) Brockmeyér.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 30. zum 31. Mai b. J. bes Abends ro Uhr, hat ein Kommands bes 10fen Infanterie-Regiments in der Gegend von Bobrownifi, Ostrzeszower Kreises, 20 Stuck muthmaßlich aus Polen eingesschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen.

Diese Schweine sind nach voranges gangener Abschätzung und Bekanntmas chung bes Licitations-Termins am 3 ten Mai a. c. in ber Stadt Grabow für 60 Athlr. 15 Sgr. dffentlich verkauft wors ben.

Jur Begründung ihrer etwanigen Ansfprüche auf von Versteigerungserlöß has bin sich die unbekannten Eigenthümer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie nach Worschrift des J. 180. Titel 51. Theil I. der Gerichtsbordung aufgefordert werben, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmaschung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Amte zu Podzamcze, seht in Kempen, zu melden, widrigenfalls mit

Ogłoszenie. W nocy z dnia 30. na 31. Maia r. b. o godzinie 10. wieczorem, zabrała kommenda 10. pułku piechoty w okolicy wsi Bobrowniki w powiecie Ostrzeszowskim 20 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze wmowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 31. Marca r. b. w mieście Grabowie za Tal. 60. sgr. 15. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżey rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Gzęści I. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie na komorze głównej celnej w Podzamczu teraz w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspoder Berechnung bes Erlbses zur Raffe vorgeschritten werden wird.

Posen den 17. Juni 1831. Geheimer Ober-Finang, Rath und Provinzial-Steuer-Direktor.

Im Auftrage. (gez.) Brockmeyer.

mniona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

Poznań dnia 17. Czerwca 1831.
Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów,
W zastępstwie:
(podp.) Brockmeyer,

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 29. zum 30. Mai d. J. haben mehrere Soldaten des Konigl. 10. Ins fanterie = Regiments bei dem Dorfe Pluz gawic, Oftrzeschower Kreises, 36 Stuck aus Polen eingeschwärzte Schweine, des

ren Treiber die Flucht ergriffen, in Be=

Diese Schweine sind unter Beobachtung ber medicinal polizeilichen Borschriften und nachdem die Abswähung und Bestantmachung des Licitationstermins in gehöriger Art vorangegangen, in der Stadt Rempen für 114 Athlr. 9 sgr.

bffentlich verkauft worden.

Aut Begründung ihrer etwanigen Ansfprüche auf den Versteigerungs-Erlds has ben sich die unbekannten Eigenthümer bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach Vorschrift des S. 180. Titel 51. Theil I. der Gerichtsordnung aufgefordert werben, sich binnen 4 Wochen von dem Tagge an, wo gegenwärtige Bekanntmaschung zum erstenmale diffentlich erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Amte zu Podzamcze, gegenwärtig in Kempen, zu melzden; widrigenfalls mit der Berechnung

Ogłoszenie. W nocy z dnia 29. na 30. Maia r. b. zabrali kilku żołnierzy 10. pułku piechoty przy wsi Plugawice w Powiecie Ostrzeszowskim 36 sztuk z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące zostały przy zachowaniu przepisów lekarskopolicyinych otaxowane i po stósownem obwieszczeniu terminu licytacyi dnia 31. Maia w mieście Kempnie
za Tal. 114. sgr. 9. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń wyżéy rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy zaukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowéy, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz się obiawi na komorze główney celney w Podzamczu, znaydującey się teraz w Kempnie zgłosili, w przeciwnym bowiem razje bes Erlbfes gur Raffe vorgefchritten wer ben wird.

Posen ben 10. Juni 1831. Geheimer Dber = Finang = Rath und Pro= vingial = Steuer = Direttor. Im Auftrage

(gez.) Brodmener.

summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

Poznań dnia 10. Czerwca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. w zastępstwie: (podp.) Brockmeyer.

Bekanntmachung. In ber nacht bom 5. jum 6. Juni b. J. gegen 3 Uhr fruh bat ein Grengbeamter in Gemein-Schaft mit zwei Musteneren bes 10. In= fanterie-Regiments, an dem Fluffe Pros= na unweit bes Dorfes Mirtow, Dfirge= Schower Rreifes, 24 Stud aus Polen ein= geschwärzte Schweine, beren Treiber bie Blucht ergriffen, in Befchlag genommen.

Diese Schweine find nach Erfüllung nach porher erfolgter Abichatzung und Defanntmachung bes Licitationstermins am 6. b. M. in ber Stadt Renipen fur 78 Rtl. 15 fgr. offentlich verfauft worden.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Un= fpruche auf ben Berfteigerungberlos ba= ben fich die unbefannten Gigenthumer bis jetzt nicht gemelbet, weshalb fie nach Borichrift bes S. 180. Titel 51. Theil I, ber Gerichtsordnung aufgeforbert werben, fich binnen 4 Wochen von bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmachung jum erftenmale im hiefigen Intelligenzblatte erscheint, bei bem Ronigl. haupt = 3011= Amte zu Podgamege, jett in Rempen, gu melden, widrigenfalls mit der Berechnung

Ogłoszenie. W nocy z dnia 5. na 6. Czerwca r. b. około godziny 3ciéy zrana, zabrał strażnik graniczny za pomocą dwóch żołnierzy 10. pułku piechoty, przy rzece Prośnie pod wsią Mirkowem Powiatu Ostrzeszowskiego 24 sztuk z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po dober gesundheitespolizeitichen Borichriften pelnieniu przepisów lekarsko-policyinych, otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 6. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za Tal. 78 sgr. 15 publicznie sprzedane.

' Niewiadomi właściciele świń wy. żéy rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy, Wzywam ich przeto w moc sfu 180. Tit. 51. Części I. Ordynacyi sądow. aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia, w którém ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Ko. morze główney celney w Podzamczu a teraz w Kempnie zgłosili, w przebes Erlbfes zur Kaffe vorgefchritten wers ben wird.

Posen ben 16. Juni 1831. Geheimer Ober-Finang-Rath und Propinzial=Steuer-Direktor.

Im Auftrage (gez.) Brodmener.

ciwnym razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostastanie.

Poznań dnia 16. Czerwca 1831.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

W zastępstwie:

(podp.) Brockmeyer.

Poikralvorladung. Ueber ben Nachlaß des am sten Februar 1804. verstorbenen Probst Johann v. Urbanowest zu Ottorowo, ist auf den Autrag der Gläubiger das abgekurzte Eredit-Verfahren eröffnet worden.

- Es werden daher alle diejenigen, mel= che an biefen Nachlaß Unspruche gu ha= ben vermeinen, porgeladen, in bem auf den 24. September b. J. Bormits tags um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Rath Sebomann in unferm Inftruftion6; Bimmer auftehenden Liquidations-Termis ne perfonlich oder burch gefetglich gulafi= ge Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu ge= wartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und an dasjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche am persönlichen Erscheinen verhindert werzben und benen es hier an Bekanntschaftfehlt, werden die Justiz-Commissarien v. Prepalkowski, Maciejowski und Guzberian als Madatarien in Borschlag gez

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego dnia 6. Lutego 1804. roku Proboszcza Jana Urbanowskiego w Ottorowie, na wniosek wierzycieli skrócone kredytowe postępowanie otworzone zostało.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 24. Września r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann, w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utracą, i to im tylko na zaspokojenie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, lub którym tu zbywa na znaiomości, Ur. Przepałkowski, Maciejowski i Gudebracht, bie fie mit Bollmacht und In ryan Kommissarzy Sprawiedliwości formation verfeben tonnen.

Posen ben 10. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Poiktalcitation. Auf den Antrag ber Roniglichen Intendantur bes 5ten Armee-Corps zu Pofen fordern wir alle unbefannten Raffenglaubiger:

1) ber 10. Invaliden = Compagnie gu

Bentichen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rarge= ichen) 33ten Infanterie-Regimente (1ten Referve = Regimente) beffen Esfadron und Artillerie-Compagnie in Rarge,

3) ber Magiftrate zu Bentichen, Birich= tiegel und Rarge aus beren Gar=

nifon-Berwaltung,

4) ber Garnifon-Lagarethe ju Bentidjen

und Tirschtiegel,

welche aus bem Ctatsjahr iten Januar bis ultimo Dezember 1830 noch Forberungen gut haben bermeinen, hiermit auf, fich in bem am 2 7. Auguft c. Bormit= tags um to Uhr vor bem Herrn Land= Gerichts-Rath Giesecke hier anstehenden Termine entweder in Perfon oder burch aulassige Bevollmächtigte, wozu wir ih= nen die Juftiz-Commiffarien Mallow und Roftel vorschlagen, zu erscheinen, ihre Forberung gu liquibiren, folde mit Be= weisen zu unterftugen und bemnachft bas Beitere, im Fall ihres Außenbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren

na Mandataryuszów proponujemy. których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą,

Poznań d. 10. Maja 1831.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendentury 5. korpusu armii w Poznaniu wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass

1) 10téy kompanii Inwalidów w

Zbaszyniu,

2) batalionu obrony kraiowey (Kargowskiev) 33go pułku Infanteryi (1go pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artylleryi w Kargowie,

3) magistratow w Zbąszyniu Trzcie. lu i Kargowie zzarządu ich gar-

nizonów,

4) garnizonu lazaretow w Zbaszyniu i Trzcielu.

ktorzy ieszcze pretensye zroku etatowego od I. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. godzinę 10. zrana tu przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Röstla przedstawiamy, stawili i pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili a w następstwie tego dalszych rozporządzeń, w razie zaś niestawienia się,

Truppentheile, Magistrate und Lagarethe do kass wymienionych odziałów wojwerden praclubirt und ihnen ein ewiges ska, magistratów i lazaretów preklu-Stillschweigen beehalb wird aufgelegt dowani zostang i že im wieczne wtev merben.

Ronigl. Preuß, Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Poikralcitation. Da über bas Zapozew edyktalny. legenen ben Stephan Mansfifchen Erben grundftude auf ben Untrag ber Real= glaubiger ein Raufgelber=Liquidatione= Prozeff eroffnet worben ift, fo haben wir gur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Roufgeld einen Zermin auf ben 31. Auguft c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichts , Referendarius Reitig Bormittage um 9 Uhr in unferm Juftruftione-Bimmer anberaumt, und las ben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage vor, in diefem Termine ent= weber in Perfon ober burch gulaffige Bebollmachtigte ju erscheinen, mibrigenfalls Die Musbleibenden mit ihren Unfpruchen an bas Raufgelb pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fomobl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Forberungen an bie Raffen ber gebachten oczekiwali, iż z pretensyami swoiem? mierze milczenie nakazanem zostanie.

Meferik ben 10. Marg 1831. Miedzyrzecz dnia 16. Marca 1831.

Ponieważ Raufgelb bes im Bagrowiecer Rreife be- nad summa szacunkowa kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wajugehorigen Profifemer Baffermublen= growieckim polożonego do sukcessorów Stefana Mańskiego należącego na żądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 31. Sierpniar. b. przed deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem zrana o godzinie 9. wsali instrukcyjney, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli ztem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upowaźnionych stawili, w przeciwnym bowiem razieniestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i im tak co do okupiciela iako też do wierzycieli pomiedzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie

> Gniezno dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Raufgelber bes im Gnefener Rreife belegenen Erbzinsguts Ranmachowo I. und II. Antheils ift auf den Antrag ber Re= alglaubiger ber Raufgelber-Liquidation6= Procef eroffnet worben, Es werben baber alle unbefannten Glaubiger, und von ben im Sppothekenbuche eingetragenen, ber Unton Tyrian, welcher feinem Bohn= orte nach, unbefannt ift, hiemit aufge= fordert, in bem, auf ben 27. Auguft c. por bem Referendarius Reifig anberaumten Termine, entweber perfonlich, oder durch zuläffige Bevollmachtigte, wo= gu bie biefigen Juftigfommiffarien Schulg, Cobeeffi und Golg in Borfchlag gebracht werben, gu erfcheinen, und ihre Unfpru= de an bie gebachten Raufgelber angus meiben, und beren Richtigfeit nachzuweis fen, wozu fie unter ber Warnung borge= laben werben, baß bie außenbleibenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befrie= bigung ber fich meldenden Glaubiger bon ben Raufgelbern noch übrig bleiben moch= te, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 17. Marg 1831. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Poitralvorladung. Ueber bie Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkowa dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowo I. i II. udziału został na domaganie się wierzycieli realnych proces likwidacyiny otworzonym. Wzywamy więc wszystkich niewiadomych, niemniey z wierzycieli realnych niewiadomego zswego pobytu Antoniego Tyryana, ninieyszém, aby w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. przed referendaryuszem Reitzig wyznzczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych, na który komisarzy Sprawiedliwości Schulz, Sobeskiego i Golza proponuiemy, się zgłosili i pretensye swe podali i udowodnili, z tem ostrzeżeniem iż wierzyciele niestawziąci, wszelkie prawo pierwszeństwa im służyć mogące utracą i ze swe. mi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy szacunkowéy pozostawić się ieszcze mogło, odsyła. nemi Zostana.

Gniezno dnia 17. Marca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mo. 183, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Jum bffentlichen Verkaufe im Wege der Exekution des im Przyborower haulande Samterschen Kreises unter No. 10 belegenen
dem Johann Retz, modo bessen Erben
und der Caroline geb. Storch verwittwete
Metz zugehörigen, gerichtlich auf 939 Rtl.
15 Sgr. gewürdigten Grundseuck haben
wir Vietungstermine auf

den 28. Juny b J.
den 2. August d. J.
den 6. September d. J.

von welchem, der letzte peremtorisch ist, jedesmal des Bormittags um 10 Uhreder dem Landgerichts-Assembler Bonstadt in unserm Justruktionszimmer anberaumt, und laden hierzu Kaussussige mit dem Bemerken ein, daß jeder Bietende eine Caution von 50 Atl. erlegen muß, und daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten.

Die Tare und Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 7. April 1831. Königl. Preuß. Landgericht.

Poiktalcitation. Im Jahre 1801
Rarb hier der ehemalige Kammerdiener
Stanislaus Cichockt, bessen Nachlaß in
53 Athl. 3 fär. 9½ pf. und in einigen
unsichern Uktivis besteht, da sich bis
ett Niemand als Erbe hinreichend legis
einiert, und mithin unbekannt geblieben,
wer Erbe desselben ist; so werden dem

Patent subhastacyjny. Do publiozney sprzedaży w drodze exekt cyi gruntu pod No. 10. w Przyborowskich Hollendrach Powiatu Szamotulskiego położonego, do Iana Retza teraz sukcessorów iego i Karoliny Horchowdowiałey Retz należącego, sądownie na 939 Tal. 15 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 28. Czerwcz r. b. dzień 2. Sierpnia r. b. dzień 6. Wrześpia r. b.

zktórych ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt w izbie naszéy instrukcyjney, na które to termina ochotę kupna mających z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytujący powinien złożyć kaucyą 50 Tal. i że naywięcey dającemu ieżeli prawne przyczyny nasprzeszkodzie nie będą, przybicie nastąpii.

Taxa i warunki w repistraturze na.

szev przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W roku 1801 umarł tu były kamerdyner Stanisław Eichocki, którego pozostałość składa się z 53 Tal. 3 sgr. 9½ fen. i z niektórych niepewnych aktywów. Gdy się dotąd nikt iako spadkobierca dostatecznie niewylegitymował, a zatem niewiadomo, ktoby iego Spad-

Untrage bes in ber Perfon bes Juftig= Commiffarius Cobesti beftellten Cura= tord gufolge, alle biejenigen, welche an Die gedachte Machlaffenichaft aus irgend einem Grunde ein Erbrecht gu haben glauben, hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 30. September 1831 por bem Deputirten Beren Referenba= rius Magurfiewicz in unferm Geschaftes Locale anberaumten Termine einzufinden, ibr Erbrecht gehorig nachzuweifen, an= fonft fie mit ihren Erbanfpruchen prå= fludirt und ber Dachlaß als herrenlofes Gut bem Fisco gugesprochen werben foll. Bu bem obigen Termine werden gugleich Die etwanigen Glaubiger ber Erbmaffe aufgeforbert, ihre Forberungen angumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls fie fich nicht ferner an ben Dachlag. Cu= rator halten fonnen, fondern ihre Befriedigung bei bemjenigen fuchen muffen, welchem ber Rachlaß zugesprochen und ausgeliefert werden wird.

nen wollen, muffen fich an einen bon ben hier angestellten Juftig Commiffamacht und Information verfeben.

Gnefen ben 4. Movember 1830.

Ronigl, Preug, Landgericht.

kobierca był, przeto zapozywa się ninieyszém w skutek wniosku kuratora w osobie Ur. Kommissarza Sprawiedliwości Sobeskiego postanowionego, wszyscy ci, którzyby do wspomnionéy (pozostałości z jakiego kolwiek fundamentu prawo sukcessvi mieć sądzili, iżby się w terminie na dzień 30. Września 1831 przed Delegowanym Referend. Ur. Mazurkiewicz w posiedzeniu Sądu tuteyszego wyznaczonym, stawili, swe prawo sukcessyi należycie udowodnili, z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się, z roszczeniem swym sukcessyi wykluczonemi zostana, a pozostalość ta, iako bonum wacans przysądzoną bydź ma.

Zarazem wzywa się do wyżey wyznaczonego iakichkolwiek bydź mogacych Wierzycieli massy spadkowéy, ażeby pretensye swe zameldowali, i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie Kuratora pozostałości względem takowych daley trzymać się nie będą mogli, lecz zaspo-Diejenigen, welche fich bei ber Une koienia swego in tego poszukiwać, melbung eines Bevollmachtigten bebies ktoremu pozostalość przysądzona i wydana zostanie.

Ci którzyby przy zgłoszeniu użyć rien, Landgerichte = Rath Schulz, Juftig= chcieli Pelnomocnika, winni sie udat Commiffarius v. Repfowsti, Golz und do którego kolwiek z ustanowionych Enbife wenden, und biefelben mit Bolls tu Kommis. Spr. ktoremi sa Ur. Schulz Sedzia, Ur. Reykowski, Goltz i Lydtke Kom. Spraw. i tych plenipotencya i informacyą opatrzyć.

Gniezno d. 4. Listop. 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent: Bufolge Auftrage bes Ronigl; Landgerichte gu-Pofen baben wir jum öffentlichen Berfauf bes bem Martin Jacobi angehörigen sub. No 6 bier belegenen auf 610 Reffer. geichatten Grundfiude einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 16. Septem= Ber c. Bormitttage 8 Uhr in unferer Gerichteffube angefett, wozu wir Kauflus flige einlaben.

Die Zare und Bedingungen fonnen je=

berzeit bei und eingefehen werben.

Rogasen am 9. Juli 1831 Ronigh Preuf. Triebensgericht.

Patenti subhastacyiny: W'skutek polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu Marcina Jacobi pod No. 6. tu położonego i na 610 Tal. ocenionego. peremtoryczny termin licytacyjny n at dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 8méy, w izbie naszéy sądowéy, na który kupienia chęć maiacych wzywamy...

Taxa i warunki każdego czasu u:

nas przeyrzane bydź moga...

Rogozno d. g. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmadjung: Der Burger Johann Christian Schneider ju Murowa= Krystyan Schneider z Murowaney. no-Godlin, und die Wittwe Johanna Gosling i wdowa Joanna Louiza 2 O-Louife Schuly geborne Oftroweta aus strowskich Schulcowa z Skoków przez Schoffen haben por ihrer Berheirathung intercyze sadowa z dnia 30, Czerwca. burch ben Bertrag, vom 30. Juni c. die r. b. wspolność majątku i dorobku po-Gemeinschaft der Guter und bes Erwer- miedzy soba wylączyli, co ninieybes unter fich ausgeschloffen, was hier= szem do publiczney, wiadomości podurch gur allgemeinen Renntnif gebracht: daieiny. mirb.

Rogafen bem 10. Juli 1831. Ranigh Preug. Friedensgericht.

Poietalcitation. Die unbefannten: Erben

- 1) bes zu Rabomierz Bomffer Rreifes, am 10. November 1826 verffor= benen penfionirten Ronigli Unter= forffere Johann Friedrich Sagen;
- 2) bed zu Wioste, Bomffer Rreifes am:

Obwieszczenie: Obywatel Jan

Rogozno dnia 100 Lipca 1831.

Króli Pruskii Sąd Pokoiu.

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów:

- 1) zmarłego w Radomierzu Powiecie Babimostkiem, w dniu 10. Listopada 1826 r. Jana Fryde. ryka. Hagen, pensyonowanego Podleśniozego Królewskiego;
- 2) zmarlego w dniu 2. Grudn. 1822

- 2. December 1822 verftorbenen Frang Perfrewicz, und
- 3) ber am 13. Juni 1830. in Karge Bomfter Kreifes verstorbenen Bitts we Beata Jendrich geb. Weidner,

werben nebft ihren etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmern, hier= burch vorgeladen, fich Behufe-Dahrneh= mung ihrer Gerachtfame refp. Nachwei= fung ihrer Bermandtschaft, fpateftens in bem auf ben 20. September Bor= mittage unt 9 Uhr in unferer Gerichtes ftube anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch einen gefetlich zu= laffigen mit Bollmacht verfebenen Dan= batar, wozu ihnen ber hiefige Juftigfom= miffarius Rriminal = Rath Stenger bor= geschlagen wird, ju melben; wibrigen= falle aber ju gewärtigen, baß bie refp. Rachlaffenschaften als ein herrenlofes Gut' bem Fieto zugesprochen und gur freien Disposition werden verabfolgt wers beit.

Wollffein ben 29. April 1831.

r. w Wiosće Powiatu Babimosto skiego Franciszka Perkiewicza, i

3) Wdowy Beaty Jendrych z domu Weidner, na dniu 13. Czerwca 1830. w Kargowie Powiatu Babimostskiego zmarłéy,

oraz pozostałych po tychże niewiadomych Sukcessorów i Spadkobierców, zapozywamy ninieyszém, aby się celem dopilnowania praw swych, resp. udowodnienia pokrewieństwa, naypóźniey w wyznaczonym terminie na dzień 20. Września przed południem o godzinie 9. w izbie naszej sądowey, bądź osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego im się tuteyszy Kommissarz Sprawiedliwości Radzca Kryminalny Stenger, proponuie, zgłosili, w razie albowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż pozostałości quest. iako dobro właściciela nie maigce, fiskusowi przysądzone i do wolnego zarządu wydane zostana.

Wolsztyn d. 29. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoin

Greckbrief. Der Stanislaus Ramolla aus Siedlikow, Oftrzeszower Kreisfes, welcher wegen gewaltsamen Diebsstahls verhaftet gewesen, ist seinem Wachster entsprungen. Indem wir solches zur diffentlichen Kenntniß bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden und Individuen, diesen Verbrecher, bessen Signalement unten folgt, wo er sich betreten lassen

List gończy. Stanisław Kamolla z Siedlikowa, Powiatu Ostrzeszowskiego, który o gwaltownę kradzież był przyaresztowany, zbiegł swym wartownikom. Podaiąc to do publicznéy wiadoności, wzywamy uprzeymie wszystkie władze i individua, aby tegoż złoczyńcę, którego rysopis niże nastąpi, gdzieby się tylko dał

abliefern laffen zu wollen.

meffingene Uhr ift, und ein mehrflingiges i szczyzorek o kilku nożykach. Febermeffer.

Bei ber Mutter bes Infulpaten, ber Barbara Kamolla, find nachfichenbe Gg= chen, über beren rechtlichen Befit fie fich nicht bat ausweisen tonnen, vorgefunden

morben:

- 1) ein wollener bunter Gelbbeutel;
- 2) feche Ellen blau feibnes Band;
- 3) feche Ellen braun feibnes Band;
- 4) feche Glen braun und rothgeftreiftes Band;
- 5) 11 Elle buntes baumwollenes Band;

6) ein leberner Gelbbeutel.

Ber an biefen Sachen Eigenthumd= Anspruche zu haben vermeint, hat sich ności rościć mogł, winien się przed por und im Termine ben 20. September b. J. zu melben, feinen Un= snia r. b. zglosić, swą własność ufpruch nachzuweifen, und fann, nach gehoriger Legitimation, ber Berabfolgung dostatecznem wylegitymowaniu sie feines Eigenthums gewärtig fenn. Gollte fich im anberaumten Termine Diemand melben, fo wird über diefe Sachen anders miat, natenczas prawnie wzgledem weitig rechtlich verfügt werben.

Signalement.

follte, verhaften und an und gefälligft spotkat, przyaresztowały i nam go odstawić zechciały.

Gleichzeitig wird auch zur offentlichen Zarazem podaiemy także do publi-Reuntniß gebracht, baß bemfelben find czney wiadomości, że temuż odebrane abgenommen worden: zwei Tafchen: Uh= dwa zegarki kieszonkowe, z których ren, wovon die eine eine zweigehaufige ieden madwie koperty srebrne, a drufilberne und die andere eine eingehaufige gi iest mosiezny o iednéy kopercie,

> U matki obwinionego, Barbary Ko. molla zaś znaleziono następuiące rzeczy, o których prawnem nabyciu nie mogła się wylegitymować:

- 1) welniany pstry woreczek do pieniedzy;
- 2) sześć łokci niebieskiey iedwabney wstazki:
- 3) sześć łokci brunatne iedwabney wstazki:
- 4) sześć lokci brunatno rożowey pregowanéy wstązki;
- 5.) 1 1 łokcia pstréy bawełnicowey tasiemki;
- 6) woreczek do pieniędzyskorzany. Ktoby do tych rzeczy prawo własnami w terminie dnia 20. Wrzedowodnić, a spodziewać sie może po odebrania swey własności. Gdyby zaś w terminie nikt zgłosić się nie tych rzeczy rozporządzonem zostanie.

Rysopis. Stanislans Kamolla aus Siedlifow, Stanislaw Komolla z Siedlikowa, iff 16 Sahr alt, bat eine feinem Alter 16 lat stary, ma swemu wiekowi stoangemeffene Grofe, blonde berichnittene sowny wzrost, ostrzyżone blond wło-Saare, blaue Augen, rundes volles, et= sy, niebieskie oczy, okrąglą pełną was sommersproffiges Geficht; war be- cokolwiek piegowata twarz, był ubrafleibet mit einem weißleinenen, bis an ny w biaty plocienny pod kolana dlu-Die Anie reichenden Bauer-Rod, berglei= gi surdut, takowe' spodnie, na glo-Schilde verfebenen Muge, barfuß.

Roamin ben 11. Juli 1831. . Kozmin dnia 11. Lipca 1831.

vefte eingebracht: worben ..

Rozmin ben 24. Juli 1831.

Steckbrief. Der, wegen Berun= treuungen zur Untersuchung gezogene For= nat Bonciech Mowicki aus Arkufiewo bei Gnefen, hat fich ber Untersuchung burch die Klucht entzogen.

Es werden baber alle Civil- und Dislitair-Behorden ersucht, auf denfelben ihr też woyskowe wzywaią się, ażeby nac Augenmerk zu richten und im Betretungs= Kalle ihn an und abzulieferni

Signalement. Kamiliene Mame, Mowickis, Borname, Wonciech; Allter, 30 Jahr; Religion, fatholisch ; Geburte: Drt, Mielann;

chen Beintleidern, bedech mit einer grau= wie miat czapkę szaraczkową sukienna tuchenen vieredigen, mit einem lebernem czwororogatą z rydelkiemskorzannym i był boso ..

Konigliches Inquisitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Der unterm: Obwieszczenie: Zistrony podpisa-26. Marz b. J. Ceitens bes unterzeiche nego Inkwizytoryatu pod dniem 26. neten Inquifitoriate fedbrieflich verfolgte Marca r. b. listem gonczym ścigany Jatob Faltynefi aus Marcinfowefie, ju Jakob Faltynski z Marcinkowskiego do Augnica Bobrowska gehorig, ift bereife Kuznicy, Bobrowskieg, należącego, bingfest gemacht und gur hiefigen Frohn= zostalt schwytanyme i do tuteyszego fronfestu: odstawionym.

Kozmin dnia 24. Lipca 1831. Ronigliches Inquisitoriat. Kroll Pruskie Inkwizytopyat.

> List gonczy. Woyciech Nowickia fornal z Arkuszewa pod Gnieżnem, który względem przeniewierzeniów do indagacyi pociągniętym zostały uchronil się od inkwizycyj ucieczką.

> Wszelkie władze, tak cywilne iako niego baczne dały, oko, a wrazie zdybania go nam przystawić raczyły.

Rysopis. Nazwisko familyine, Nowicki: Imie, Woyciech; Wiek, 30 lat; Religii katolickiey :: Mieysce urodzenia, Miełżyn;

Aufenthalts-Ort, Arfussewo; Saare, blond; Bart, besgleichen; Schnurbart, besgleichen; Augen, blau; Rafe und Dund, gewohnlich: Geficht, langlich; Stirn, bebedt; besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

Einen grauen Tuchmantel; eine schwarz tuchene Befte; talbleberne gelbe Sofen; ein leinenes hembi; gewohnliche Stiefeln; ein runder Filghut. Roronomo ben 12. Guli 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Mieysce pobytu, Arkuszewos Włosy, blond; Broda, dito Wasy, dito Oczy, niebieskie; Nos i usta, zwyczayne; Twarz, pociagla; Czolo, pokryte; Szczególne znaki, żadne. O d z i e 2.

Płaszcz z sukiennego szaraczkowego sukna: czarna sukienna kamizelka: cielakowe żółte spodnie; koszula płócienna; boty, zwyczayne; czarny okragły kapelusz.

Koronowo dnia 12. Lipca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Am 29. Juny b. 3. find aus dem hiefigen Train- wca r. b. włamano się gwaltownym Depot folgende Ronigl. Effetten, ale:

3 Daar lange ungeschwarzte Stiefeln, stepuigce effekta, iako to:

26 hemben,

2 Paar Rranfenhofen von weiß und blaugestreiftem Zwillich,

8 handtucher und

1 Stud graues Tuch von 231 Ellen, burch gewaltjamen Einbruch entwendet worden. Wir ersuchen bas biefige und

Obwieszczenie. Na dniu 29. Czersposobem do tuteyszego składu potrzeb woyskai skradzono z niego na-

3 pary długich butów z surowego czyli nieczernionego rzemienia, 26 koszul, avholite and its , this

2 pary spodni dla chorych z bialego cweliszku w paski niebieskie,

8 sztuk ręczników, i

I postawa sukna szarego obeymuigca 234 lokci, Upraszamy przeto tak tuteyszą iako auswartige Publifum ergebenft, biefe geftohlenen Sachen, wenn fie irgendwo Bum Berfaufe angeboten werden follten, einzubehalten und unter Ramhaftma= chung bes Berfaufers hieher abzuliefern. Pofen ben 25. Juli 1831.

to enclose w partitions of

deen gal lokel.

Konigl. Train-Depot.

Security to the security of the security

Carros of Contract

tež i zamieyscową publiczność jak nayuprzeymiey, aby te skradzone rzeczy, gdyby przez kogokolwiek na sprzedaż podawane były, zatrzymać i przy wymienieniu sprzedającego do nas odesłać raczyła.

Poznań d. 25. Lipca 1831. Król. Skład potrzeb woyska, Topicale Removiement arranger

brief genocht grant Studies erfreindet.

China drawer Buddhamile, Bei J. J. heine &: Comp., Markt Do. 85., ift angefommen: Refultate bes Wiener Kongreffes fur Polen. Geh. 71 Ggr. and the second of the second second

A STREET, TON Schiffer, bie burch bie Sperrung ber Marthe an weiteren Reifen gehindert find, finden innerhalb bes Baumes, Behufs bes Transports von Bau=Materia= lien fur ben Konigi. Festunge-Bauigu Pofen, fortwahrend Beschaftigung gu Dwinet bei Pofen und konnen fich jeder Zeit gur Abschließung ber Bertrage bei dem Befiger bafelbft melben.

Taking dank and and a to the confidence National Sandan Sandan

A court desired a line from the contract of the second second of the court of the c

a gibere. Will erfuchen ber Gefige mit Thirdexemy pizzelte iak enterprese iaes

the alleged size consensive accessors to the second first top that A Cholera-Bramtwein und Liqueur - welcher Sinfichts feiner Qualitat von einem Konigl. Sochlobl. Medizinal = Rollegium hiefelbft gepruft und ber Gefundheit zuträglich befunden worben - ift das Quart gu 10 und 16 Sgr. gu haben, am Markt No. 90. im Munkschen Sause ohnweit ber Sunde Gaffe parterre. Auch find bafelbft alle andere Gorten Branntweine und Liqueure von vorzüglicher Quas Hitat, su den billigften Preifen, gu bekommen. and a degrade all integration is to the first of the charge of the first